## Amtsolatt.

# Zemberger Beitung.

## Dziemik urzędowy Gazety Lwowskiei.

14. Dezember 1859.

14: Grudnia 1859.

## Konkurs-Kundmachung.

Mro. 51201. Bur Berleihung eines Stipenbiume aus ber Ludovika Niezabitowska'schen Stipendienstiftung im jahrlichen Betrage von Ginhundert Funfaig Sieben (157) Gulben 50 fr. b. 2B.

wird der Konfurs bis Ende Janner 1860 ausgeschrieben.
Dieses Stipendium ift fur abelige und dürftige Junglinge bestimmt, welche fich den Studien an einer f. t. Lehranstalt widmen, und wenigstens die Sauptschulen beendigt haben, und es dauert der Belug besselben unter ben gesetlichen Bedingungen bis zur Beendigung ber Studien.

Auf dieses Stipendium haben vor Allen Anspruch:

") die verarmten Glieder der Familie des Josef Niezabitowski, Großvaters ber Stifterin Ludovika Niezabitowska in ber geraten Linie, sowohl mannlicher als weiblicher Abstammung, wenn felbe bie übrigen, gum Genuge ber Stiftung vorgeschrie-

benen Erfordernisse besiten; sodann die Nachkommen jener galizischen Abeligen, welche ihren Abel entweder durch ben Befig von Landgutern noch gur Bett ber Könige von Polen, ober burch Berleihungsurfunden diefer Könige gesetzlich nachgewiesen haben; in Ermangelung von Bewerbern aus diesen beiden Klassen (a und b)
c) die Nachkommen der von Sr. Majestäi dem Kaifer von

Defterreich in ben Abelftand Erhobenen, und mit dem Indigenate ber Konigreiche Galtzien und Lodomerien Betheilten.

Das Brafentagionerecht fur biefes Stipendium fteht ber Frau

Antonina Skarbek-Borowska geborenen Niezabitowska zu.

Bewerber um diefes Stipendium haben ihre gehörig belegten Besuche mittelft der Worstande der Studienanstalten, denen fie angeboren, innerhalb des Konfurrenz - Termins bei ber Statthalteref ein-

Dem Bewerbungsgesuche find, wenn bas Stipendium aus bem Litel der Angehörigkeit an die bevorzugte Familie der Stifterin angesprochen wird, die Beweisdokumente bierüber, und in jedem Falle nachweisung über die Abelseigenschaft, dem Taufscheine, Mittelsosseitszeugnisse, Impsicheine, dann Studiens und Frequentazionsseugnisse anzuschließen.

Non der k. k. galizischen Statthalterei.

Lemberg, am 28. November 1859.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 51201. Dla nadania stypendyum z fundacyi Ludwiki Niezabitowskiej w rocznej kwocie sto piędziesiąt siedm (157) złotych 50 centów wal. austr., rozpisuje się konkurs po koniec stycznia 1860.

Stypendyum to jest przeznaczone dla szlacheckich i ubogich młodzieńców, którzy się przykładają do nauk w którym z c. k. naukowych zakładów w Galicyi, i skończyli przynajmuiej główne szkoły elementarne, a pobieranie tego stypendyum pod prawnemi warunkami, trwa az do ukończenia studyów.

Do tego stypendyum mają przed wszystkimi pierwszeństwo:

- a) zubożali członkowie familii Józefa Niezabitowskiego, dziada fundatorki Ludwiki Niezabitowskiej, w prostej linii, tak męskiego jak żeńskiego pochodzenia, jeżeli posiadą inne, do pobierania stypendyum przepisane wymagania; następnie
- Potomkowie tej szlachty galicyjskiej, która wykazała pra-wnie swoje szlachectwo, albo posiadaniem dóbr krajowych jeszcze za czas królów Polski, albo dokumentami nadania tych królów; w braku kompetentów z obudwu tych klas

Potomkowie wyniesionych przez Jego Mości Cesarza Austryackiego do stanu szlacheckiego i zaopatrzonych w in-

dygenat królestw Galicyi i Lodomeryi.

Prawo prezentacyi na to stypendyum przysłuża pani Antoni-

nie Skarbek-Borowskiej, z domu Niezabitowskich.

Kompetenci o to stypendyum mają swoje należycie zaopatrzone prośby za pośrednictwem przełożonych zakładów nauko-wych, do których należą, podać do namiestnictwa w przeciągu terminu konkursowego.

Jezeli kompetent domawia się o stypendyum tytułem powinowactwa do mającej pierwszeństwo familii fundatorki, musi do prośby załączyć dokumenta dowodu w tej mierze, a na wszelki przypadek legitymacyę szlachectwa, metrykę, zaświadczenie ubóstwa, rewers szczepionej ospy, nakoniec atestata z nauk i frekwentacyi.

C. k. galicyjskie namiestnictwo. Lwów, dnia 28. listopada 1859.

## Aundmachung.

Rro. 50383. Die vier erledigten Sandstipendien im jahrlichen Betrage von 105 fl. ö. W. für Ruthenen wurden nachstehenden Bewerbern verliehen:

1) bem Rechtshörer aus dem II. Jahrgange an der Lemberger Dochschule Johann Szankowski, Sohn eines gr. f. Pfarrers, ber G Rinder zu erziehen hat;

de growski, Waise nach einem gr. k. Pfarrer; Prof dem Rechtshörer aus dem I. Jahrgange daselbst, Julius

(5596)

Profopczyc, Maise;
berfitzt dem Hechtshorer aus 2....
berfitzt dem Hörer ber philosophischen Fakultät an ber Lemberger Unisterfitzt dem Hörer ber philosophischen Fakultät an ber Lemberger Unisterfitzt. berfität Manuel Kiszakie micz, Sohn eines gr. k. Pfarrers, der eine Banken bat. eine Familie von 8 Personen zu erhalten hat.

Dievon haben Rukaczkowski und Kiszakiewicz die Maturitätsprüfung mit Auszeichnung, die beiden anderen mit gutem Erfolge bestanden.

Lemberg, ben 26. November 1859.

## Ogłoszenie.

Nr. 50383. Cztery opróżnione stypendya w rocznej kwocie 105 zł. wal. austr. dla Rusinów nadano następującym kompetentom:

(3)

(3)

- a) Słuchaczowi praw z II. roku w Lwowskim uniwersytecie, Janowi Szankowskiema, synowi gr. k. proboszcza, ojca 6 dzieci.
- b) Słuchaczowi praw z I. roku w Lwowskim uniwersytecie Dyonizemu Kułaczkowskiemu, sierocie po gr. k. proboszczu.

c) Słuchaczowi praw z I. roku w Lwowskim uniwersytecie,

Juliuszowi Prokopczycowi, sierocie.

d) Słuchaczowi filozoficznego fakultetu w Lwowskim uniwersytecie Emanuelowi Kiszakiewiczowi, synowi gr. k. proboszcza, który utrzymuje familie z 8 osób.

Z tych, Kułaczkowski i Kiszakiewicz złożyli egzamin dojrzałości z wyszczególnieniem, obadwaj inni zaś dobrze.

Lwów, dnia 26. listopada 1859.

#### Konkurs-Verlautbarung.

(2287) bober Nro. 6949. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird zu Folge Babl Oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 21. November 1859, Bahl Berlandesgerichtlicher Berordnung vom 21. 20070, für die mit h. Jufig-Ministerial-Erlasse vom 16. Festuar 1820, für die mit h. Sufig-Ministerial Erlasse vom 16. Festen brugt 1858, 3. 24, R. G. B. bestimmten und bis nungu nicht besetzten Woinitow und Katusz mit beren blet Motarstellen zu Komarno, Turka, Wojnitow und Katusz mit beren leber ein fellen zu Komarno, Turka, Wojnitow und Katusz mit beren leber ein Kauzionserlag von 1050 fl. ö. W. verbunden ift, der Konkurs mit bem Rauzionserlag von 1050 fl. o. 215. verbunden in, Dein Beifügen ausgeschrieben, daß die Bewerber in ihren binnen vier Beifügen ausgeschrieben, daß die Bewerber in ihren binnen vier in der von der dritten Einschaltung dieser Kontuto-Att. Rreisgericht in überreichenden Bestung an gerechnet, an dieses k. k. Kreisgericht Mai 1855, Zahl 94, R. S. B. und Art. IV. des kaif. Patentes vom Roberts 1866, Bahl 94, R. S. B. worgeschriebenen Erfordernissen 3. Februar 1858, Bahl 23, R. G. B. vorgeschriebenen Erfordernissen nachzuweisen haben.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 3. Dezember 1859.

#### Edift.

Mro. 44683. Bon bem f.f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Josef Wesseli mit Diefem Gbifte befannt gemacht, bag über Ansuchen bes Kristof Krzysztofowicz mit bem hieramtlichen Beschlufe vom 6. April 1858, Bahl 10037, ber Landtafel aufgetragen worden ift, ben dom. 296. pag. 7. n. 39. on. angemertten abweislichen Befdeib, bem gemäß dem Gefuche des Josef Wesseli um Vormerfung ber Wechfelschulb pr. 350 fl. AM. im Las ftenftande bes Gutsantheils von Jarhorow nicht willfahrt murbe, gu löschen.

Da der Wohnort des Josef Wesseli unbefannt ift, so wirb gleichzeitig die Buftellung biefes Bescheibes ju Sanden tes bemfelben bestellten Rurators herrn Advotaten Dr. Menkes verfügt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 7. November 1859.

Kundmachung. (2298)

Dr. 49641. Rach Ablauf bes mit ber Kundmachung vom 13. September b. J. 3. 38261 ausgeschriebenen Konkurrenztermine maren aus ben Stiftungen bes ehemaligen Konviftstiftungs. Stipendienfondes 16 Stipenbien gu 216 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. Bahr., barunter

11 für Abelige und 5 für Michtabelige wieder zu befegen.

Bon biefen Stipendien find 6 à 210 fl. o. D. und 3 à 157 fl. 50 fr. ö. D. aus der Glominsfischen Stiftung für Abelige; 1 à 210 fl. öfterr. D. und 3 à 157 fl. 50 fr. öfterr. Bahr. aus ber Glowinstis schen Stiftungen für Nichtadelige; 1 à 210 fl. öfterr. W. und 1 à 157 fl. 50 fr. öfterr. Mahr. aus der Zawadzkischen Stiftung für Abelige und 1 à 210 ff. öfterr. Bahr. aus der Extrafordonalstiftung für Nichtadelige bestimmt gewesen, wobei bemerkt wird, bag bie mit ber ermähnten Kundmachung jur Bewerbung ausgeschriebenen zwei Stipendien à 210 fl. öfterr. W. aus der Russian'schen und Potoctischen Stiftung ben Stiftlingen, die in deren Genusse standen, über Ginschreiten auf Grund ber bestehenden Borfdriften fur das Ctudien= jahr 1860 nachträglich belaffen murben, wornach beren Bieberverleis hung erft für bas Schuljahr 1861 eintreten wird.

Die Konkurrenz um diese Stipendien belief fich auf 387 Bewer-

ber, von deren 74 die Abelseigenschaft nachgewiesen hatten.

Unter ben Rompetenten waren 232 Gymnafialschüler, 84 Rechts= hörer, 23 Sörer der philosophischen und medizinischen Fakultät, 43 Realschüler und Technifer und die übrigen Studirenden an anderen Studienanstalten. Bon den Gymnasialschülern hatten sich 175 mit Borgugeflaffen, darunter 54 mit ber Lokationenummer I., von ben Rechtshörern 20 über die mit Auszeichnung abgelegte Maturitats ober rechtshiftorische Staatsprufung, von ben Philosophen und Medizinern 5 über bie mit Auszeichnung beftandene Maturitatsprüfung und von ben Realschülern und Technikern 21 über ben vorzüglichen Studien= fortgang ausgewiesen.

Die erledigten Stipendien murben nachbenannten Bewerbern ver-

I. In Berudfichtigung ber nachgewiesenen Abstammung von ber Familie bes Stifters Samuel Roch Glowinsti und ber nachgewiesenen

Abelseigenschaft find:

1) Die Schuler ber VIII. Rlaffe am Stanislauer Comnafium Wladimir und Ladielaus Rylefi, Cohne eines verarmten Gutebefigers, die mit ausgezeichnetem Fortgange ftudieren, gegen Einziehung ber bisher genoffenen Geowiństischen Stipendien à 157 fl. 50 fr. ö. B. in den Genuß ber hoheren Stipendien à 210 fl. b. D. aus ber Glowidskischen Stiftung eingerückt, und

2) mit Stipendien aus berfelben Stiftung im jahrlichen Betrage

von 157 fl. 50 fr. b. 28. betheilt morben :

a) Stanielaus Bobowefi, Schüler ber 1. Rlaffe am Rzeszower Symnafium, Cobn eines unbemittellen Gutsbesiters, welcher 6 Rinder hat,

b) Ladislaus und Ludomir Rluczy asti, beibe Schüler ber III. Rlaffe am Lemberger Frang Josephe : Gymnafium und Gohne eines minder besoldeten Staatsbeamten, welcher 5 Kinder besitht, endlich

c) Frang Obmineti, Schüler ber III. Klaffe am Przempster Symnafium, Cohn eines unbemittelten Bachtere, welcher 4 Rinder ju

erziehen hat.

II. Die noch zu besetzenden 5 abeligen Stipendien à 210 ff. öfferr. Bahr., bavon 4 auf bie Glowinskische Stiftung und 1 auf bie Ba-wabztische Stiftung entfallen, erhielten im Bege ber Borruckung bie bereits im Genuffe abeliger Stipenbien von 157 fl. 50 fr. ofterr. 28. befindlichen nachstehenden Studirenden, Die über ihre miffenschaftliche Bermendung und ihr Betragen vollkommen befriedigende Nachweifun= gen geliefert hatten, als :

1) Biakoskorski Ludwig, Rechtshörer im IV. Jahre in Lem-

berg, Waise

2) Jabkono weft Ladielaus, Rechtshörer im III. Jahre in Rra-

fau, Sohn eines verarmten Gutsbefigers,

3) Leibichang Eduard, Rechtshorer im II. Jahre in Lemberg, Maife.

4) Drogdoweft Rlemens, Rechtshörer im II. Jahre in Lemberg, Cohn eines Grundbefigers, welcher 2 Gohne befigt ,

5) Orthasti Bittor, Rechtshörer im II. Jahre in Lemberg,

Maife, ber 9 Geschwifter hat.

Die durch biefe Vorrudung in Erledigung gekommenen fo wie die nach Abschlag ber ad I. besetzten, urspünglich erledigten Stipendien a 157 fl. 50 fr. öfterr. 28. für Abelige, wovon 5 auf die Glowinstifche und 2 auf die Bamadgfische Stiftung entfallen, murben mit Sefthaltung der maßgebenden Momente der relativ größeren Bedürftigkeit und bes gunftigeren Studienfortgange nachbenannten Bewerbern berliehen:

1) Inicti Johann, Rechtshorer im IV. Jahre in Lemberg,

Baife, erhält fich von Privatunterricht,

2) Stomronsti Sigmund, Rechtshörer im III. Jahre in Lem-

berg, Sohn eines dienstlosen privaiveauten, weim I. Jahre in Lem3) Wito sta wöft Binzenz, Rechtshörer im I. Jahre in Lem-Sohn eines dienstlosen Privatbeamten, welcher 4 Rinder befitt, berg, Sohn eines Ekonoms, welcher 6 Rinder gu erhalten und gu er= gieben hat.

4) Przestrzelski Mar., Schüler ber VI. Klasse am Brzezaner Symnasium, Sohn eines gewesenen Gutebesitzers, dessen Witwe ver-

armt ift und 5 Rinder ju erziehen hat.

5) Redziereti Joseph, Schuler ber VI. Rlaffe am Przemp-Bler Opmnafium, Cohn eines Steuerbeamten, welcher 3 Rinder befigt,

6) Topolnicki Colestin, Schuler der III. Klasse am Sambos rer Symnafium, Cohn eines gr. f. Pfarrers, ber 7 Rinder hat,

7) Niementowefi Boleglaus, Schüler ber III. Klaffe am Lem berger akademischen Cymnasium, Cohn eines Triviallehrers, weicher 9

Rinder besitt.

III. Von den nichtadeligen Stipendienbewerbern ift der Borer an ber Lemberger technischen Lehranftalt Ferdinand Chaberofi, elternlos, der durch alle Studienjahre mit Auszeichnung ftudirt, und ber Nechtshörer im II. Jahr in Krakau Ferdinand Wilkog, Conneines Steuereinnehmers, welcher 6 Kinder befitt, in Berücksichtigung seiner sehr fleißigen Verwendung, gegen Ginziehung der Stipendien von 157 fl. 50 fr. öfterr. Währ.. in beren Genuffe fich die genanntell zwei Studirenden bereits befanden, in den höheren Stipendiengenuß von 210 fl. öfterr. Währung eingerückt.

Die fonach in Erledigung gekommenen zwei Stipendien à 157 fl. 50 fr. öfterr. 20. für Richtatelige, wovon das eine der Glowinstifden und das andere der Extrafordonalstiftung für Richtadelige angebort, wurden nebst den ursprunglich zu besetzenden 3 Gtowinstischen Stipen dien a 157 ff. 50 fr. ö. 28. für Nichtabelige an folgende durch aus gezeichneten Studienfortgang, tadellofes Betragen und Mittellofigfeit

gleich rudfichtswürdige Studirende vergeben :

1) Zylewicz Ignat, Schüler ber II. Oberrealklasse in Lem

berg, erhalt fich burd Ertheilung von Privatunterricht, 2) Marcinkiewicz Anton, Schüler der IV. Klasse am Tarno poler Comnafium, Cohn eines minderbefoldeten Staatsbeamten, wel

der 4 Kinder zu erziehen hat, 3) Bieliusti Thadaus, Schüler der III. Klaffe am Lemberger Franz Josephs-Gymnasium, Sohn eines Tagschreibers, der 4 Kinder

besitt, 4) Diezejsti Anton, Chuler der III. Rlaffe am Lemberger

akademischen Gymnasium, Waise nach einem Privatförster und 5) Jordan Heinrich, aus der 5ten Klasse am Tarnower Gymenasium, Waise nach einem Hauptschullehrer.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 26. November 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 49641. Po upływie konkursowego terminu, rozpisanego obwieszczeniem z 13. września r. b. l. 38.261 było znowu obsadzenia z byłosz fortestnia r. b. d. 38.261 było znowu obsadzenia z byłego funduszu konwiktowego 16 stypendyów d 210 zł. i 157 zł. 50 c. w. a., między temi 11 dla szlachty a 5 dla nieszlachty.

Z tych stypendyów było sześć po 210 zł. w. a. a trzy po 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Głowińskiego dla szlachty; jedno pa 210 zł. w. a. i trzy po 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Głowińskiego dla nieszlachty; jedno na 210 zł. w. a. i jedno na 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Zawadzkiego dla szlachty, i jedno na 210 zł. w. a. z fundacyi zakordonowej dla nieszlachty; przyczem oznajmia się, że rozpisane wspomnionem obwieszczeniem do obsadzenia dwa stypendya po 210 zł. w. a. z fundacyi Russiana i Potockiego pozostawione zo staty nożniej dotychogocostały poźniej dotychczasowym ich uczestnikom na prośbę zaniesion podług istniejących przepisów także na rok szkolny 1860, zaczem nowe ich obsadzenie nastąpi dopiero w roku szkolnym 1861.

Ubiegało się o te stypendya 387 kompetentów, z których 74

wykazało się szlachectwem.

Miedzy kompetentami było 232 uczniów gimnazyaluych, słuchaczy praw, 23 słuchaczy filozofii i medycznego fakultetu, uczniów szkół realnych i techników a nach zeb zeb uczniów szkół realnych i techników, a reszta uczniowie innych zakładów nankowych. kładów naukowych. Z uczniów gimnazyalnych wykazało 175 klasy wzorowe, między tymi 54 z I. numercm lokacyi; ze słuchach, praw przedłożyło 20 świadectwa złożonego z odszczególnieniem egzaminu doirzałości leb ogólnoczaniem zanego; egzaminu dojrzałości lub ogólnego egzaminu jurydyczno-historycznego; ze słuchaczów filozofii i modza egzaminu jurydyczno-historycznego; ze słuchaczów filozofii i medycyny wykazało się 5 złożonym z od szczególnieniem egzaminem dojrzałości. szczególnieniem egzaminem dojrzałości, a z uczniów szkół realpych i techników 21 wzgrowym i techników 21 wzorowym postępem w naukach.

Opróżnione stypendya otrzymali następujący kompetenci 1. Ze względu na dowiedzione pochodzenie z familii fundatora iem Rocha Głowieskiego imieniem Rocha Głowińskiego i wykazanie szlachectwa:

1. Uczniowie VIII. klasy gimnazyum stanisławowskiego, dzimierz i Władysław Rylscy, synowie zubożałego właściela dobr, którzy odznaczają się progocólne dóbr, którzy odznaczają się szczególnym postępem w naukach otrzymali za ściągnieciem pobiorowych w postępem w naukach otrzymali za ściągnieciem pobiorowych w postępem w naukach w nauka otrzymali za ściągnięciem pobieranych dotąd stypendyów głowie skiego po 157 zł. 50 c. w. a. wyższa odmod stypendyów zł. w. skiego po 157 zł. 50 c. w. a. wyższe stypendya po 210 zł. w. z fundacyi Głowińskiego 2. stypendyami z tej samej fundacyi w rocznej kwocie 157 d. w. a. obdarzeni zostali: z fundacyi Głowińskiego, a

50 c. w. a. obdarzeni zostali:

a) Stanisław Bobowski, uczeń I. klasy gimnazyum rzeszow o, syn niezamożnego właściajała do

skiego, syn niezamożnego właściciela dóbr, mającego 6 dzieci.

b) Władysław i Ludomir Kluczyńscy, obadwaj uczniowie po HII. klasy lwowskiego cimpazymy. III. klasy lwowskiego gimnazyum Franciszka Józefa, i synowie pobierającego szczupła płace urządniko zaciecija bierającego szczupłą płacę urzędnika cesarskiego, który ma 5 dzieci; nakoniec

c) Franciszek Obmiński, uczeń III. klasy gimnazyum prze-iego, syn niezamożnego dziergaway la klasy gimnazyum przemyskiego, syn niezamożnego dzierzawcy, który ma 4 dzieci do wy chowania. chowania.

II. Pozostałych jeszcze do obsadzenia 5 szlacheckich stypen po 210 zł. w. a. z. któwe-l dyów po 210 zł. w. a., z których 4 przypada na fundacye wińskiego a 1 na fundacye Zawodzie wińskiego a 1 na fundacyę Zawadzkiego, otrzymali w drodze awalst następujący uczniowie, którzy policze i recheckie następujący uczniowie, którzy pobierali już stypendya szlacheckie Po 157 zł. 50 c. w. a., i tak co do postępu w naukach jako też <sup>zachowania</sup> swego złożyli najchlubniejsze dowody, jako to:

1. Białoskórski Ludwik, słuchacz praw z IV. roku we Lwo-

wie, sierota;

2. Jabłonowski Władysław, słuchacz praw z III. roku W Krakowie, syn zubożałego właściciela dóbr;

3. Leibschang Edward, słuchacz praw z II. roku we Lwowie,

4. Drozdowski Klemens, słuchacz praw z II. roku we Lwowie, syn właściciela gruntu, mającego 2 synów, i

5. Ortyński Wiktor, słuchacz praw z II. roku we Lwowie,

sierota, który ma 9 rodzeństwa.

Oproznione tak tym awansem jako też pierwotnie, po odtrąceniu obsadzonych do I., stypendya po 157 zł. 50 c. w. a. dla Szlachty, z których 5 przypada na fundacyc Głowińskiego a 2 na <sup>fundacye</sup> Zawadzkiego, otrzymali z uwzględnieniem stosunku wiekszej potrzeby i pomyślniejszego postępu w naukach następujący kompetenci:

1. Ilnicki Jan, słuchacz praw z IV. roku we Lwowie, sierota

utrzymujący się z lekcyi prywatnych;

2. Skowroński Zygmunt, słuchacz praw z III. roku we Lwowie, syn zostającego bez służby urzędnika prywatnego, który ma 4 dzieci;

3. Witosławski Wincenty, słuchacz praw z I. roku we Lwowie, syn ekonoma, który ma 6 dzieci do utrzymania i wychowania;

4. Przestrzelski Maxymilian, uczeń VI. klasy gimnazyum brzezańskiego, syn byłego właściciela dóbr, po którym została <sup>zuho</sup>żała wdowa z 6 dzieci;

5. Kędzierski Józef, uczeń VI. klasy gimnazyum przemy-

skiego, syn urzędnika podatkowego, który ma 3 dzieci;

6. Topolnicki Celestyn, uczeń III. klasy gimnazyum sambor-

skiego, syn gr. k. plebana, który ma 7 dzieci, i

7. Niementowski Bolesław, uczeń III. klasy lwowskiego gimnazyum akademicznego, syn nauczyciela trywialnego, który ma 9 dzieci.

III. Z nieszlacheckich kompetentów o stypendya otrzymali: słuchacz lwowskiej akademii technicznej, Ferdynand Czaderski, sierota, który wszystkie examina składa z odszczególnieniem, i słuchaez praw z II. roku w Krakowie, Ferdynand Wilkosz, syn poborcy podatkowego, który ma 6 dzieci, ze względu na wielką pilność jego w naukach — za ściągnięciem stypendyów po 157 zł. 50 c. w. a., które pobierali dotad — wyższe stypendya po 210 zł. w. a.

Opróznione tym sposobem dwa stypendya po 157 zł. 50 c. w. a. dla nieszlachty, z których jedno należy do fundacyi Głowińskiego, a drugie do fundacyi zakordonowej dla nieszlachty, jako tez Opróżnione pierwotnie trzy stypendya Głowińskiego po 157 zł. 50 c. Wal. austr. dla nieszlachty, otrzymali następujący uczniowie, godni uwzględnienia tak dla wzorowego postępu w naukach, jako też dla nienagannego postępowania i ubostwa swego:

1. Zylewicz Ignacy, uczeń II. wyższej klasy realnej we Lwowie, który utrzymuje się z udzielania lekcyi prywatnych;

2. Marcinkiewicz Antoni, uczeń IV. klasy gimnazyum tarno-Polskiego, syn polierającego szczupłą płacę urzędnika cesarskiego, który ma 4 dzieci do wychowania;

3. Bieliński Tadeusz, uczeń III. klasy lwowskiego gimnazyum

Franciszka Józefa, syn dyurnisty, który ma 4 dzieci; 4. Wieżejski Antoni, uczeń III. klasy lwowskiego gymnazyum

akademicznego, sierota po leśniczym prywatnym, i 5. Jordan Henryk, uczeń IV. klasy gimnazyum tarnowskiego, sierota po nauczycielu głównych szkół elementarnych.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. listopada 1859.

(2295)G b i f t.

Dr. 7809. Bom Stanisławower f. f. Rreisgerichte wird im Grunde des Ersuchschreibens des Wiener f. f. Landesgerichtes vom D. Juli 1859 3. 35791 jur Einbringung der durch die priv. öfterr. Rationalbank wider Frau Cajetana Zeregiewicz etstegten Summe von 50,000 fl. B. B. und rückschtlich nach Abschlag ber mittlerweile gedahlten Annuitätsrate pr. 1750 fl. B. B. jur Einbringung der Reft. forderung von 49.742 fl. 16 fr. B. B. oder 52.229 fl. 38 fr. öftere. Bahr. sammt 6% Interessen vom 20. Februar 1859 und ber seinerber du liquidirenden Grefugionskoften Die erekutive Feilbiethung ber, im Brau Cajetana Zeregiewicz eigenthumlich gehörigen Salfte ber Untheine Grant Rreise gelegenen Guter Obertyn Stadt und Dorf, ber Untheile Obertyn, dann Obertynszczyzna und Gasiorowszczyzna genannt, und des Dorfes Baworowka, dann in Willfahrung der Gestude der f. k. priv. österr. Nationalbank vom 20. April 1. J. Bahl 4144 der f. k. priv. österr. Nationalbant vom 20. April 14146, auf Grundlage der Statuten derselben vom 20. März 1856 S. 2. litt. f. und S. 35, dann 31 und 32, dann der beistimmenden Erklärung der Direkzion des galiz, ständischen Krediteversing eing ale bes in der Priorität vorangehenden Hopothekargläubigers die tret. ale bes in der Priorität vorangehenden Spothekargläubigers die trefutive Feilbiethung ber anderen zur Konkursmasse des Simon Zeregiewicz gehörigen ungetheilten Hälfte ber obbenannten Güter und Untheile, dur hereinbringung derfelben auch gegen die Konkursmasse long nicht bes Simon Zeregiewicz mit hiergerichtlichem rechtskräftigen Liquidationsurent dionsurtheile vom 29. Dezember 1858 3. 13131 erstegten Restfordes laufenion 49.742 fl. 16 fr. B. B. sammt 6% vom 20. Februar 1859 laufenion 49.742 fl. 48 fr. laufenden Intereffen und Exeluzionskoften, welche mit 36 fl. 48 fr. öfterr mit Intereffen und Exeluzionskoften, welche mit 36 fl. 48 fr. oftere. Bahr. zugefprochen werden, bann der seinerzeit zu liquidirenden weitern. Bahr. zugesprochen werden, bann ber seinerzeit zu liquidirenden Weiteren Exekuzionskoften, und zwar beide Salften gleichzeitig, unter

nachfolgenden auf den Berkauf iber gangen Guter abgefaßten Bebin. gungen in brei Terminen, b. i. am 8. Februar 1860, am 29. Februar 1860 und am 28. Marg 1860, jedesmal um 10 Uhr Bormittags bei diesem f. f. Kreisgerichte vorgenommen merden:

1) Ale Auerufepreis der gangen Gnter wird mit Berudfichtis gung des hiergerichtlichen Beschlußes vom 31. Mai 1. 3. 3. 5451 ber von ber priv. öfterr. Rationalbank im Ginne bes S. 31 ber Statuten vom 20. Mar; 1856 ermittelte Werth Diefer Guter pr. 140000 fl. 23. 23. ober 147.000 fl. öft. Währ. bestimmt.

2) Um erften und zweiten Termine werden biefe Guter nicht unter bem Husrufspreife, im britten Ligitagionstermine aber auch unter bem Ausrufspreife, jedoch nicht unter 100.000 ft. B. B. ober 105.000

fl. öft. Bahr, hintangegeben merden.

3) Jeder Kanflustige ist verpflichtet ben 10. Theil des Ausrufspreises, d. i. 14.000 fl. B. B. oder 14.700 fl. öft. B. im Baaren, oder in Staatsobligazionen, ober in Pfanbbriefen, fet es ber galig. ftanb. Rreditsanfialt ober ber priv. ofterr. Rationalbant nach bem Rurswerthe zu Handen der Kommission als Angeld zu erlegen. Angeld bes Meiftbiethers mird ju Gericht erlegt, ben übrigen Mitbiethern aber gleich nach beendigter Ligitagion gurudgeftellt merben.

4) Der Meinbiether ift verpflichtet, binnen 45 Tagen nach Buftellung des Befcheibes über bie Zugerichtenahme des Feilbieihungeaftes, ber galig, ffand. Rreditsauftalt ihre dom. 290. pag. 235. n. 112. on. einverleibte Forderung, auf welch' immer für einen Betrag fich felbe belaufen moge, über ihr Berlangen ju bezahlen und ebenfo ber Rationalbant die auf denfelben Gutern n. 116. on. ficheroeftellte Darles hendrefisumme von 49.742 fl. 16 fr. RM. oter 52.229 fl. 38 fr. oft. Wahr, fammt 6% bom 20. Februar 1859 gu berechnenben Intereffen und ber jugefprochenen Grefugionstoften von 36 fl. 48 fr. oft. Babr., dann ber weiteren zuzusprechenden Erekuzionskoften zu. ückzuzahlen, und fich hierüber binnen 60 Tagen vom Tage ter Buffellung tes obermabn= ten Bescheibes gerechnet bei Gericht auszuweifen, wo ihm bann ber phyfifche Befit ber gekauften Guter pr. Paufch und Logen auch ohne fein Ansuchen, jetoch auf feine Roften übergeben und bas Gigenthums= befret ausgestellt merben mirb. Auf Grund biefes Defretes mirb ber Meiftbiether auf feine Roften ale Gigentbumer ber gefauften Guter intabulirt, und auf benfelben zugleich der noch unberichtigte Theil des Raufpreifes fammit 5% Binfen, welche ber Ersteher vom Tage bes erlangten physischen Besiges ber gefauften Guter angesangen, jabrlich decursiv gu Gericht gu erlegen hat, einverleibt werden. Dagegen merben fammiliche übrigen Sabularlaften mit 21 gnahme ber Grundlaften, welche der Raufer ohne Abzug vom Raufpreife zu tragen bat, wie auch jene, welche beim Raufer auf Rechnung bes Raufpreifes nach 5. Bedingung belaffen werden follten, aus diefen Gutern eriabulirt und auf den noch unberichtigten Theil bes Raufpreifes ober auf den Reft, welcher fich nach Abzug ber auf Rechnung bes Kaufpreifes übernom= menen Laffen ergibt, superintabulirt werden, alles dies auf Roften bes Räufere, welcher inebefondere auch die vom Feilbiethungegeschäfte gu bemeffende Staatsgebuhr aus eigenem Beimogen ohne Abzug vom Raufpreife zu tragen haben wird. Das in Pfandbriefen ober in Staats= obligazionen erlegte Ungeld wird bem Raufer gleich nach baarem Erlage bes Reftes bee Raufpreifes jurnageftellt merben.

5) Der Käufer ift verpflichtet die Schulden, welche auf diesen Gütern haften und deren Zahlung von den Gläubigern vor bem etwa bedungenen Auffündigungstermine nicht angenommen werden follte, nach Daß des Kaufpreises zu übernehmen. Uebrigens steht es bem Räufer fret, feine eigene ebenfalls liquide Forderung, in fo weit fie in ber Zahlungsorbnung in ben Raufpreis eintritt, in Abzug zu bringen, ben übrigen Kaufpreis aber bat der Räufer gemäß der Zahlungsords nung binnen 30 Tagen nach Bustellung berselben ben barin bestimmten Gläubigern zu gablen ober zu Gericht zu erlegen, ober mit den Glaubigern auf eine andere Art übereinzufommen, wodann nach Dafgabe der diesfalls erfüllten Bahlungsverbindlichkeiten ber entsprechende Theil bes Restkaufschillinges und ber barauf superintabultrten Lasten extabu-

lirt merden murde.

6) Wenn ter Erfteber allen den oben angesetten Bedingungen nicht Genüge leiften murbe, fo werden diefe Guter über Unfuchen eines Betheiligten ohne eine neue Schätzung auf feine Roften und feine Befahr religitirt merben, und biefes nur mit Bestimmung eines einzigen Termines, bei welchem fie auch unter dem Ausrufspreise verkauft werben. Uebrigens haftet ber bie Ligitagionsbedingniffe nicht zuhaltende Raufer für den hieraus entftehenden Schaden nicht nur mit dem erlegten Angelde, sondern auch mit feinem gangen Bermögen.

7) Der Raufer wird vom Tage des erhaltenen phyfifchen Befiges diefer Guter alle mit biefem Tage fälligen öffentlichen Steuern

und fonftigen Grundlaften aus Eigenem gu tragen haben.

Bon der ausgeschriebenen Ligitagion wird die f. f. ofterr. priv. Nationalbank und Frau Cajetana Zeregiewicz, dann die Konkursmasse bes Simon Zeregiewicz, sowohl zu Sanden des Konkursmaffavertreters hrn. Dr. Skwarczyński als auch bes Bermögensverwalters hrn. Dr. Janocha und bes Ausschnfes, wie auch fammtliche auf biefen Gus tern verficherten Gläubiger verftanbigt. Allen benfenigen Gläubigern aber, welche erst nach bem 14. April 1859 an die Gewähr gelangen follten, oder welchen biefer Ligitagionsbescheib aus was immer für einer Ursache zeitlich vor bem Feilbiethungstermine nicht zugestellt werden fonnte, wird jur Babrung ihrer Rechte sowohl zu Diefem Afte als auch ju allen nachfolgenden biesfalls vorzunehmenden gerichtlichen Berhandlungen ber Advofat Dr. Bardasch mit Gubfitutrung bes Abvofaten Dr. Dwernicki bestellt und hievon verständigt.

Nach dem Rathschluße des f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławow, am 29. Oftober 1859. 1#

(2291)Kundmachung.

Rro. 42355. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, bag über Anlangen bes Leonhard Stengel jur Bereinbrinbringung der ersiegten Forderung bes Leonhard Stengel pr. 4.500 fl. RM. fammt 50/0 vom 28. November 1856 ju berechnenden Intereffen und vorhergebend mit 54 fl. 9 fr. RM., gegenwärtig mit 47 fl. 93 fr. 6. 2B. zuerfannten Grefugionstoften bie Religitagion ber, ber Julia Pohorecka gehörigen, bei ber am 23. September 1858 abgehaltenen Feilbiethung von Kajetan Pohorecki erstandenen Realität Mro. 576 2/4 auf Gefahr und Rosten des vertragebrüchigen Bestbiesthers Kajetan Pohorecki, in einem einzigen, auf den 13. Sanner 1860, Radmittags 4 Uhr bestimmten Termine, um welchen immer Preis bewilliget, und unter nachstehenden Ligitagionsbedingungen abgehalten werben mirb:

1) Bum Ausrufepreise wird ber frubere Raufpreis biefer Realitat mit 5.095 fl. RD., ober 5255 fl. 25 fr. b. 28. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet 5% bes Ausrufspreises mit 250 fl. 15 fr. KM., ober 262 fl. 75 fr. ö. W. als Badium ju hanben ber Ligitazione-Kommiffion zu erlegen, welches bem Meiftbiethen= ben in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Rauflustigen sogleich

jurudgestellt werden wird.

3) Der Räufer ist verpflichtet, nach Abschlag bes erlegten Babiume, ben gangen angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen, nach Rechtstraftigfeit des Befcheides über die Wiffenschaftenahme ber funftigen Feilbiethung an bas Depositenamt des feilbiethenben Gerichtes zu erlegen, wornach ihm auf feine Rosten bas Eigenthumsbefret zu diefer Realität außgefolgt, folde bem Raufer in physischen Befit über= geben, und berfelbe als Eigenthumer diefer Realität intabulirt wers ben wird, bagegen werden alle Schulden und Laften gelofcht und auf ben erlegten Raufschilling übertragen werben.

4) Der Meiftbiether mird berpflichtet fein, außer dem angebothenen Raufschillinge, die von biefem Raufgeschäfte entfallenve Ueber-

tragungegebühr an den hohen Staateschat zu bezahlen.
5) Sollte der Räufer die obigen Bedingungen nicht erfüllen, so wird biefe Realitat auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen

Termine um mas immer für einen Preis verkauft werben.

6) Diese Realität wird in dem obbestimmten Termine, im Falle folde über ober um ben Ausrufspreis nicht an Mann gebracht wer= ben konnte, auch unter bem Ausrufepreife, um mas immer fur einen Preis verfauft merben.

7) Biguglich ber Steuer, der Sppothekarschulden, und fonftiger, mit bem Befite ber Realitat verbundenen Berpflichtungen, merben die Rauflustigen an das Steuerkataster und städtische Grundbuch ge-

wiesen.

Sievon merden die Gigenthumer, die Sypothetarglaubiger ju etgenen Santen, bann bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Glaubiger Jakob Budzanowski und Johann Müller, ober ihre etwais gen Erben, ferner alle jene Gläubiger, welche feit ber vorhergegange= nen Lizitazion in bas Grundbuch gelangt fein follten, ober welchen ber gegenwärtige Befcheib aus mas immer fur einem Grunde gar nicht, ober nicht rechtzeitig jugestellt werben follte, burch ben bereits bestellten Aurator Dr. Tarnawiecki und Gbift verftandiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 28. November 1859.

(2289)G d i f t.

Mro. 6083. Bon bem f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem unbekannten Wohnortes fich aufhaltenden Sandelsmanne aus Brody Beer Kramerisch mit diesem Etifte befannt gemacht, daß wiber benfelben unterm 18. November 1859, Bahl 6083, bas Sandlungshaus P. Schunck & Comp. wegen Bahlung ber Wechfelsumme von 602 Rth. 3 Gr. eine Wechfelklage überreichte, in Folge beren tem Bechfelafzep. tanten Beer Kramerisch mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 23. Movember 1859, Babl 6083, aufgetragen murde, die obige Wechsel- fumme von 602 Rth. 3 n. Gr. an ben Kläger P. Schunck & Comp. binnen 3 Tagen bei sonstiger Grefuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird zu deffen Bertretung ber Berr Abvofat Dr. Rechen mit Gubflitutrung bes herrn Abvofaten Dr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roffen zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid die-

fes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, ben 23. Movember 1859.

(2284)Edift.

Mro. 6790. Bon bem f. f. ftabt. beleg. Begirfegerichte gu Przemysl wird befannt gemacht, daß am 30. Juni 1857 Johann Ulanowski in Kapno, Przemysler Kreises, mit Sinterlassung einer tobi= zillarischen lettwilligen Anordnung, in welcher er unter andern auch welche Die Rinder seines Brudes Anton Ulanowski, fegliche Erben eintreten, bedacht hat, gestorben ift.

Da von diesen Kindern Marianna Smolikowska gebor, Ulanowska im Konigreiche Polen bereits auch gefforben, und diefem Gerichte bie Erben berfelben ihrem Ramen und Aufenthalteorte nach unbekannt find, fo merben alle diejenigen, welche auf ihren Erbtheil aus mas immer für einem Rechtsgrunde Anfpruchzu machen gebenten, aufgeforbert, binnen einem Sahre von dem unten angefesten Tage gerechnet, fich bei Diefem Gerichte gu melben, und unter Ausweifung ihres Erbrechtes, thre Erbserflärung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft bes Johann Ulanowski mit ben fich meldenden Erben, und den fur bie Erben der Marianna Smolikowska gebor. Ulanowska aufgestellten Kurator Lanbes- und Gerichte-Abvolaten Dr. Marian Ritter v. Madejski abgeham delt merben murbe.

Przemyśl, am 1. Dezember 1859.

Dro. 1298. Bem f. f. Mikołajower Bezirfegerichte wird befannt gemacht, daß am 22. Oftober 1827 Sen Wenczak zu Stulsko ohne hinterlaffung einer letitvilligen Anordnung geftorben ift.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der gesetlichen Erbin Magda Kozłowska unbefannt ift, wird dieselbe aufgefordert, sich binnen einem Sabre von dem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte & melben, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaf fenschaft mit ben fich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten

Rurator Michailo Stechnig abgehandelt murde. Lom f. f. Bezirksgerichte.

Mikołajów, am 16. August 1859.

(S: Dro. 6085. Bon dem f. f. Zloczower Kreiegerichte wird bem unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Bredyer Sandelemanne Beer Kramerisch mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider denselben unterm 18. November 1859, Zahl 6085, das Leipziger Sandlunge, baus Salinger und Lieben Denselben und haus Salinger und Lisser wegen Zahlung bes Wechselbetrages non 202 Mth. 12 CGr. f. D. G. eine Bechfelklage überreichte, in Folge deren dem Wechselakzeptanten Beer Kramerisch mit handelsgerichtlichem Befchluße vom 23. November 1859, Bahl 6085, aufgetragen wurde, die obige Wechselsumme an bas flagende Sandelshaus Salinger Lisser binnen 3 Tagen bei fonstiger Exetuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, so wird du bef fen Bertretung ber Herr Abvofat Dr. Rechen mit Substitutiung tes herrn Abvofaten Er. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Koffen zum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid bie

fes Berichtes jugestellt. Wom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, ben 23. Movember 1859.

Mro. 48831. Bon dem f. f. Lemberger Sandels. und Med felgerichte wird bem abwefenden Hersch Messing mit biefem Ebitte bekannt gemacht, daß das Handlungshaus Pinkas Sobels Sohne an 28. November 1859, Bahl 48831, um die Zahlungsauflage wegen 92 fl. 79 fr. ö. W. das Ansuchen gestellt habe, welchem Begehren

auch am 1. Dezember 1859, Batt 48831, millfahrt murte. Da ber Wohnort besfelben unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes - und Gerichts 2Udvokat Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Landes - und Gerichts - Advokaten Dr. Hönigsmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben an'

geführte Bescheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandels- und Bechfelgerichte. Lemberg, ben 1. Dezember 1859.

Cotift. Mro. 49243. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mit telft gegenwärtigen Gdiftes befannt gemacht, es habe herr Markus N. Zausmer wider herrn Anton Bonk sub praes. 1. Dezember 1859, Bahl 49243, ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechfelfumme ron 165 fl. ö. D. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm 1. Dezember 1859, Bahl 49243, die Bahlungeauflage bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf dessen Gefohr und Kosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Madejski mit Substitutung bes herrn Dr. Magisiowski ale Comment und Auf dessen Sie an des herrn Dr. Maciejowski als Kurator bestellt, mit weldem bie an' gebrachte Rechtsfache nach Wechfelrecht verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte, behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter ju mahlen, und diefem f. f. Landesgerichte aningeigen überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen, vorschriftsmäßigen Redite mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entile' henden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Mus dem Rathe des k. k. Landes = als Handels= und Wechselgerichts.

Lemberg, ben 1. Dezember 1859.

C b i f t. Nr. 32725. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bet. bem Wohnorte nach unbekannten Frau Josefa Mackiewicz geb. szczewska, Felix Chroszczewski, Alexander Chroszczewski enitt Ignatz Chroszczewski abar barrante Kander Chroszczewski enitt Ignatz Chroszczewski oder beren unbefannten Erben mit biefem og je befannt gemacht bes Go Chroszczewski

bekannt gemacht, daß Fr. Cacilie Matecka unterm 6. August 1859 3. 32725 ein Gagust um Coule 3. 32725 ein Gesuch um Intabultrung derselben als Eigenibumerinder ganzen, ehemals ben Erben des Franz Chroszczewski gehörigen 2/12 von einem Drittheil ber im Sanaka Generalen Gutet 2/12 von einem Drittheil der im Sanoker Kreise gelegenen 3. Dobro überreicht, welchem Gesuche mit Beschluß vom Seutigen 1. 3. 32725 willfahrt murbe.

Da der Wohnort der Frau Josefa de Chroszczewskie, Felik Chroszczewski, Alexander und Ignatz Chroszczewski unbefannt fo wird bemselhen ber Cantal so wird demfelben der Landes= und Gerichte = Advofat Dr. Hofmann mit Substituirung bas Cantas und Gerichte = Advofat Dr. Hofmann mit Substituirung des Landes- und Gerichts Advokaten Dr. Maciejow ski auf beren Gefahr ... ski auf beren Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 26. September 1859.

(2316) Kundmachung. (1)

Nro. 1390. Bom Kotzmaner f. f. Bezirkkamte als Gericht bird hiemit fund gemacht, daß jur hereinbringung der Forberung bes Joanes Resemblatt von 60 fl. und 12 fl. KDl. f. Rt. G. tie dem Schuld-Ner Alexander Janosch gehörigen, zu Iwankowce im Riche Riwna gelegenen 4 Faltichen Adergrundflücke in brei Terminen, b. i. am 29. Dezember 1859, 26. Januer 1860 und 23. Februar 1860 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags im Lizitazionswege unter nachstehenden Bedingungen werden veräußert werden:

1) Alls Ausrufspreis mird der gerichtlich erhobene Schähungsberth von 200 fl. KM. angenommen, wovon jeder Kaustustige 10% ale Badium zu Handen der Lizitazions Kommission zu erlegen bat.

2) Sollten diese Ackergrundstücke in den ersten zwei Terminen nicht um den Schätzungewerth veräußert werden, so werden dieselben h bem dritten auch unter dem Schätzungewerthe an den Meiftbiethen-

den hintangegeben werben.

3) Der Meistbiethende ist verbunden den Kaufschilling mit Einlechnung des Babiums binnen 30 Tagen nach Zustellung ber Ligitailonegenehmigung gerichtlich zu erlegen, worauf ihm das Einantwortungebekret ausgefolgt und das Ackergrundstück in ben physischen Besit übergeben werden mird. Die zu bemeffente Uebertragungsgebühr hat bet Ersteher allein zu zahlen.

4) Collte ber Ersteher biefen Bedingungen nicht nachkommen, so wird das Badium verfallen sein, und auf seine Gefahr und Kosten eine Relizitazion mit einem einzigen Termine ausgeschrieben werden.

St. f. Bezirtsaut als Gericht.

Kotzman, am 25. Movember 1859.

(2299)Aundmachung.

Mro. 37781. Bom Lemberger f. f. Sandesgerichte wird fund Atmacht, es fei über Unfuchen ber f. f. Finang - Profuratur Ramens des Rozdoler barmberzigen Schwestern - Instituts wider Albina Pawlidowska und die Franz Paulikowskischen Erben gur Befriedigung der erffenten Forberung von 200 holl. Dufaten fammt Binfen 5% vom Dezember 1853, Gerichtes und Erefuzionökoffen 24 fl. 5 fr. und fl. KM., dann 7 fl. und 22 fl. 29 fr. ö. W. in die erekutive Bersugerung ber zur Hypothek dienenden Lemberger Realitäten sub Onro. 685 und 686 1/4, zu deren Bornahme mittelst öffentlicher Bers Beigerung h. g. trei Tagfahrten, nämlich: auf den 16. Janner, 16. Bebruar und 15. Marg 1860, jedesmal um 3 Uhr Nachmittage befimmt werden, unter nachstehenben Betin ungen gewilligt worben, und zwar:

1) Bum Ausrufspreise wird ber nach dem Schagungeafte dato. Sanner 1859 erhobene Werth von 10390 fl. 29 fr. öfterr. Wahr.

angenommen.

2) Jeber Kaufluftige ift verbunden 10% bes Ausrufspreises als Ungelb zu Sanden der Lizitazions-Kommission im Baaren oder mittelft Staatspapieren, oder galiz. ständ. Pfandbriefen nach dem Tageskurs. Werthe, oder endlich mittelst Sparkassacheln nach dem Rominalbetage zu erlegen, meldes Angelb für ben Deifibiethenden gurudbehalten, und falls es im Baaren geleiftet ift, in die erfte Raufschillingsbalfte eingerechnet, den Hebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet bie erfte Raufschillingehälfte Mit Ginrechnung Des im Baaren geleisteten Angelbes binnen 14 Tagen Tage bes zu Gericht angenommenen Feilbiethungsaftes an gerech: het, die zweite binnen 30 Tagen, nachdem bie Bablungsordnung in Richtefraft erwachsen sein wird, gerichtlich zu erlegen. Rach Bezahung ber erften Kaufschillingshälfte wird bem Bestbiether bas nicht

im Paaren geleiftete Angeld zurudgeftellt.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung bes Raufschillings hat ber Gaufer ben bei ihm verbleibenben Restlaufschilling mit 5% zu verzinsen.

5) Der Raufer ift rerbunden die auf diefen Realitaten intabu-Inten Lasien nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zuüber hehmen, wenn einer ober ber andere ber Sypothekarglaubiger fich meis setn follte, die Zahlung vor bem gesehlichen ober bedungenen Auffun-

digungstermine anzunehmen.

6) Sollten Diefe Realmuten in ben eiften zwei Terminen nicht einmal um den Ausrufspreis und in dem britten Termine nicht einmal einen solchen Preis an Mann gebracht werden konnen, durch beiden sämmtliche Sypothekargläubiger gedeckt find, so wird im grunde ber § §. 148 und 152 (G. D. und des Kreieschreibens vom eptember 1824, Jahl 46612, die Tagfahit zur Feststellung der Weichternden Bedingungen auf ben 19. Marg 1860 um 3 Uhr Rachs mittags bestimmt, wozu die Sppothekargläubiger h. g. zu erscheinen, Unfer ber Strenge vorgeladen werden, daß bie Ausbleibenden der etimmenmehrheit der Erscheinenden für beitretend werden angesehen berben.

7) Sobald der Befibiether die erfte Raufidillingehalfte erlegt haben wird, so wird berselbe auch ohne sein Ansuchen in ben physis den Besit ber erstandenen Realitäten auf feine Rosten eingeführt, 16m bas Eigenihumsbefret ertheilt, bie auf Diefen Realitäten haftenden Laft extabulire und auf ben Kaufschilling übertragen werden. Die thandige Kaufschillingshälfte mit der Berbindlichkeit dieselbe mit 5% berginsen, dagegen sammt den sammtlichen Lizitazionsbedingungen bird du Gunften der Hypothekargläubiger und der gewesenen Eigensthun ihumer bieser Realitäten im Lastenstande derfelben intabulirt.

8) Die Gebühr fur bie Uebertragung bes Eigenthums hat ber

Käufer aus Gigenem zu entrichten.

9) Sollte der Bestbiether den gegenwärtigen Ligitagionsbedin=

gungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachkommen, fo merden diefe Realitäten auf feine Gefahr und Roften in einem einge gen Ligitazionetermine veraußert, und bas Angelb fo wie ber allenfalls erlegte Theil des Raufschillings zu Gunften der oppothekargläubiger für verfallen erklart merden.

10) Sinfictlich ber auf Liefen Realitäten haftenben Laften, Steuern und fonftigen Abgaben weiben bie Raufluftigen an bie Stadt-

tafel und das t. f. Steueramt gewiesen.

Bon ber nun ausgeschriebenen Feilbiethung merben außer ber f. f. Finang : Profuratur auch die rechtebeffegten Schuldner, worunter Ignatz und Ludmilla Pawlikowskie unbefannten Aufenthaltsortes und bie liegende Massa nach Albina Pawlikowska, Tochter und biejenigen, welche an dieselbe einen Anspruch haben, burch ben gleichzeitig zu ihrer Bertretung in Berfon bes herrn Abvofaten Dr. Hofman, mit Subfiituirung des Herrn Abbokaten Dr. Madurowicz bestellten Kurator, und bie obgenannten Abmefenden auch ediftaliter, tann bie Sypothefargläubis ger, die bekannten zu eigenen Sanden, hingegen die bem Leben und Wohnorte nach unbekannten, ale: bie Erben bes Leo Brasm zw. N. Pawlikowski, Johann Disti und Don Gotz, fo wie auch fur den Todesfall eines ober aller berfelben ihre bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben, ferner bie unbefannten Bertreter und Rechteneh= mer des aufgelösten galig. Witmen - und Baifen - 3: ftitute, endlich diejenigen, welchen biefer Befcheid aus mas immer fur einem Grunde nicht zugeftellt werben fonnte, ober welche nach ber gand an bie Gemahr der zu veräußernden Realitäten fommen muiten, burch den gleichzeitig in Berfon bes herrn Abvokaten Dr. Malinowski mit Gubstitutrung bes herrn Abvokaten Dr. Blumenfeld bestellten Kurator verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 7. November 1859.

Mro, 48830. Bon bem f. f. Lemberger Sandels und Wechfelgerichte wird bem abwefenden herrn Hersch Messing mit biefem Ebiffe befannt gemacht, daß gegen benfelben bas Sandlungehaus Pinkas Sobels Cohne am 28. November 1859, 3. 48830, eine Bablungeauflage megen 230 fl. 92 fr. b. 98. f. Dt. G. überreichte, welcher auch am 1. Dezember 1859 Bahl 48830 willfahrt worten ift.

Da ber Wohnort bes Hersch Messing unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes - und Gerichts - Abvotat Dr. Jabtonowski mit Substituirung bes Landes : und Gerichte : Abvotaten Dr. Honigsmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beffellt, und bemfelben ber

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe des f. f. Landes- als Sandels- und Wechfelgerichts.

Lemberg, ben 1. Dezember 1859.

G d i f t.

Mro. 41205. Bon bem f. f. Lemberger Landes - als Sanbels= und Wechfelgerichte wird ben Erben ber Julio Zatwarnicka, als: Angela, Aurelia, Severina, Robert Lubin zw. R., Stanislaus und Arnold Zatwarnicki mit diefem Edifte befannt gemacht, daß über Gefuch bes herrn Carl Schubuth, jur Befriedigung ber Wechfelforberung von 1100 fl. AM., die exekutive Abschähung der in Stryj Diro. 140 und 189 gelegenen Realitaten am beutigen Tage lewilligt murbe.

Da ber Wohnort berfelben unbefannt ift, fo wird benfelben ber Landes, und Gerichts-Abvokat Dr. Honigsmann mit Cubstituirung bes Landes - und Gerichte - Advokaten Dr. Komarnicki auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Que dem Rathe bes f. f. Lantesgerichte.

Lemberg, am 1. Dezember 1859.

(2309)© bifft.

Dro. 1731. Bom f. f. Begirtsamte ale Gericht wird ben bes Lebens und Wohnortes unbefannten Erben ber Maria Szeligowska, als: Eleonora Acht, Adam Fedorowicz, Thekla Fedorowicz, Maria Fedorowicz, Maria Nędzowska, Michael, Franz und Thomas Szeligowski und Rosalia Brakel mittelst gegenwärtigen Ebifte befannt gemacht, es habe wider dieselben Josef Schreter wegen Zahlung von 200 fl. RM. ober 210 fl. ö. 2B. auf Grund bes mit Maria Szeligowska, am 18. November 1837 beim Jaroslauer Magistrate geschlossenen gerichtlichen Bergleiches sub praes. 24. Juni 1859, 3. 1731, die Exekuzionsklage angebracht, worüber die exekutive pfandweise Beschreibung des als Sypothek verschriebenen, jedoch keinen Sabularkörper

bildenden haufes Kons. Mro. 140, Stadt Jaroslau bewilligt murde. Da der Aufenthaltsort der Belangten dem Gerfate unbekannt ift, fo hat das t. f. Bezirksamt als Gericht zu deren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Magiftrateaffeffor Valerian Jachimowicz als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsortnung verhan-

delt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen, und biefem Begirksgerichte anzugeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Verabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben werden. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, ben 13. Oftober 1859.

Ebift. (2302)

Mr. 8712 - 1241. Bom f. f. Tirnauer Invalidenhaus . Gerichte merben bie gesetlichen Erben nach bem am 16. Juni b. J. allhier verforbenen Invaliden Oberkanonier Fetko Sytlik, melder von Liskowate, Sanoker Kreifes in Galigien 1799 geburtig mar, aufgefordert, binnen Ginem Jahre von bem unten angesetten Tage an gerechnet, fich bei diesem Gerichte zu melben, und unter Ausweisung ihres gefet lichen Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft mit jenen, die fich erbeerflart haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetrene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn fich Riemand erbeerklart hatte, Die gange Berlaffenschaft vom Invalidenfonde ale erblos eingezogen wurde, und den fich allenfalls später melbenden Erben ihre Erbeansprüche in so lange vorbehalten bleiben, als fie burch Verjährung nicht erloschen waren.

Tirnau, den 27. November 1859.

G d i f t. (2304)

Mr. 6990. Bei biesem f. f. Bezirksgerichte bat Isaak Hersch Byk wiber ben untefannten Orts fich aufhaltenden Josef Segalla und für ben Fall deffen Ablebens wider feine dem Ramen und dem Bohnorte nach unbefannten Erben wegen Lofdung des im Saftenftande ber Realitätehälfte sub Nro. 1081 in Brody für Josef Segalla intabulit= ten Pfandrechtes rudfichtlich ber Summe pr. 13.500 fl. ober 3000 Duf. f. R. G. am 22. Movember 1859 3. 6990 eine Rlage überreicht. Bur mundlichen Berhandlung über biefelbe hat bas Gericht eine Sagfatung auf ten 25. Janner 1860 Bormittags 10 Uhr angeordnet.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes Belangten nicht befannt ift, so murde auf seine Gefahr und Rosten der Advokat herr Kukucz in Brody als Kurator bestellt. Mit diesem wird tie anhängig geworbene Rechtssache nach Vorschrift ber Gerichtsordnung ausgetragen wer-Der Belangte und im Falle feines Ablebens feine bem Ramen und bem Wohnorte nach unbefannten Erben, haben an dem vorermahnten Sage entweder felbft zu erfcheinen, oder einen Bevollmachtigten namhaft ju machen, ober ihre Behelfe bem aufgestellten Kurator mitzutheilen. Die Folgen ber Berfaumung haben fich der Belangte ober seine Erben felbst beigumeffen.

Dom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 4. Dezember 1859.

(2310)Kundmachung.

Mr. 44039. Dom Lemberger f. f. Landes. als Zivilgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß ber dem Leben und Wohnorte nach, und fur den Sall ihres Ablebens ihren bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben behufe beren Berffandigung vom Bescheib des bestandenen Lemberger Magistrate vom 25. April 1851 3. 6811, womit der Stadttafel aufgetragen worden ift, auf Grund der von Franciska Schwer am 28. November 1849 ausgestellten Zessions-Urfunde, den Abraham Hold als Gigenthumer ber ursprunglich auf

ben Namen ber Chane Held, bann Mendel Held und endlich im Bege ber gegen Mindel Held gur Befriedigung des erfiegten Beirags pr. 30 Dut. f. R. G. erwirkten Gigenthums : Ginantwortung auf den Ramen bet Franciska Schwer verbucherten Galfte bes im Laftenftande ber Saushalfte Nr. 73/4 urfprunglich zu Gunften bes Osias Diamand und tet Chane Held dom. 30. p. 549. n. 34. on. intabulirten, ursprunglich gegen die Solidarschuldner Berl und Chane Tater ersiegten Betrags pr. 578 fl. D. B. ober 231 fl. 12 fr. RM. ju intabuliren, hert Abvotat Blumenfeld jum Rurator bestellt und angewiesen, Die Rechte seiner Kurandin nach Eidespflicht zu wahren.

Demnoch liegt der Franciska Schwer oder ihren Erben ob, 1100 an befagten herrn Kurator behufs etwaiger Bahrung ihrer Rechte ill wenden, anfonst dieselben etwaige uble Folgen sich felbst zuzuschreiben

haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 9. Rovember 1859.

(2312)Rundmachung.

Mr. 26844. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird gegen herrn Peter Justin zw. R. Kodyński megen Verschwendung bie Berichtliche Ruratel verhängt, beffen vaterliche Gewalt über die minber jahrigen Rinder Thaddaus und Vincenz Lodynskie fur die Dauet der Kuratel außer Wirksamkeit geset, fr. Porfir v. Lodyaski jum Rurator der Berson des herrn Peter Justin v. Lodyaski bestelli, dagegen die Beforgung der Rechtegeschäfte diefes Ruranden, fo mie bie Vormundschaft über beffen minderjährige Rinder Thaddaus und Vincenz Lodyńskie bem f. f. Landrathe und Landes-Advokaten Berrn Anton Dabczański anvertraut.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. November 1859.

E dift.

Mro. 49721. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb dem abwefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Johann Płocki, und im Falle seines Todes seinen dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diefem Gdifte befannt gemacht, bag auf Anfu chen ber Josefa Walecka zur Befriedigung ber gegen Alojsia Wolska und andere erfiegten Summen von 1200 fl., 600 fl., 400 fl. und 500 fl. KM. die Feilbiethung ber Summe von 16000 fl. RM. mit Bescheid vom 7. November 1859 Zahl 32734 bewilligt, und ausge schrieben murde.

Da der Bohnort desfelben unbefannt ift, fo wird ber Landes" Gerichte-Advofat Dr. Malinowski mit Substituirung bes Landes? und Gerichte . Advofaten Dr. Holman auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheid

biefes Gerichtes zugestellt.

Que dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 5. Dezember 1859.

## Anzeige-Blatt.

## Kundmachung.

Mr. 6348. Für die f. f. priv. galig. Carl Ludwig-Bahn werben 20.000 Stud Bahnschwellen benöthigt, deren Lieferung im Offertwege hintangegeben wird, und welche auf dem Stazionsplage

1000 Stück, Krakau mit 2000 Bierzanów Wieliczka 1000 2000 Podłęże 2000 Bochnia Stotwina 2000 Tarnów 2000 Dembica 2000 Ropezyce 2000 2000 Sędziszów 2000

beizuftellen find. Rzeszów Bon ber angegebenen Studgahl Schwellen fommt auf jebem Stazionsplate eirca 1/6 als Stoß- und 5/6 als Mittelschwellen zu

liefern.

(2305)

Die Schwellen konnen aus Riefern- ober Gichenholz offerirt

Die Offerte find, mit einem 5% Batium belegt, bis 27. b. M. Mittage bei ber Zentral Leitung ber Carl Ludwig Bahn in Wien, mit ber Aufschrift: "Unbot jur Lieferung von Oberbauschmellen" ein-

Jedes Offert muß die Quantität und Holzgattung der zu liefernden Schwellen, den Stagionsplat, für welchen die Beiftellung beabfichtiget wird, bann ben Preis für ein Stud Fohrens ober Gichenfowellen, u. zw. burchichnittlich fur Stop- und Mittelfchwellen mit

Buchstaben und Biffern enthalten.

Die Lieferungebedingniffe, welche von den Offerenten zu unter-fertigen find, fonnen bei der Bentralleitung in Wien, Galvagnihof, 3. Stock, und bei der Betriebeleitung in Krakau eingesehen merden.

Wien, ben 5. Dezember 1859.

Die f. f. priv. galig. Carl Ludwig . Bahn.

### edonicsichia prywainc.

Obwieszczenie. Nr. 6348. Dla c. k. uprzywilejowanej galicyjskiej kolei żelaznej Karola Ludwika potrzebne są 20.000 sztuk podwalin pod kolej: których liwerunek za podaniem ofert będzie puszczony na licyta:

cyę, a przystawić należy na plac stacyi w Krakowie 1000 sztuk, w Bierzanowie 2000 Wieliczce 1000

w Podłężu 2000 w Bochni 2000 w Słotwinie 2009 Tarnowie 2000 w Dembicy 2000 w Ropczycach 2000 w Sedziszowie 2000

w Rzeszowie 2000

Z podanej liczby podwalin wypada na każdy plac stacyi przystawić około ½ poprzecznych, a 5/6 środkowych podwalin.
Podwaliny można liwerować z drzewa sosnowego lub dębo-

Oferty, zaopatrzone w 5% wadyum, należy podać po 27. b. m. w południe do centralnej dyrekcyi żelaznej kolei Karola Ludwika w Wiédniu z napisem: "Oferta do liwerowania podwalin wierzchniej budowy".

Kazda oferta powinna zawierać literami i cyframi ilość i gatunek drzewa mających się dostawić podwalin, plac stacyi, dla którego zamierzona jest dostawa, następnie cenę, za jedną sztukę podwaliny sosnowej lub debowej, a mianowicie przeciętnie za podwaliny poprzeczne i środkowe.

Warunki liwerunku, które oserenci mają podpisać, można przejrzeć w dyrekcyi centralnej w Wiedniu, Galvagnihof, na trzeciem piętrze, i w dyrekcyi zarządu w Krakowie.

Wieden, 5. gradnia 1859.

C. k. uprzyw. galic. kolej żelazna Karola Ludwika.

(2)